# Rreis-Blatt.

Amtliches Organ für den unter deutscher Verwaltung stehenden Teil des Kreises Czenstochau.

# Gazeta Powiatowa.

Urzędowy organ dla tej części powiatu Częstochowskiego, która jest pod zarządem Niemieckim.

## Inhalt.

- 1. Polizeiverordnung betr. den Verkehr mit Salz
- 2. Bekanntmachung betr. Salzpreise.
- 3. Nachtrag zur Polizeiverordnung über den Verkehr mit starkwirkenden Arzneimitteln und Giften ausserhalb der Apotheken.
- 4 Betrifft die dem Drogenhandler zum Verkauf freigegebenen Apothekerwaren und Gifte.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

#### Treść.

- 1 Rozporządzenie policyjne o ruchu i handlu solą.
- 2. Obwieszczenie o cenach solı.
- 3 Dodatek do rozporządzenia policyjnego o handlu silnie działającemi środkami leczniczemi i truciznami poza aptekami.
- 4 Dotyczy towarów aptecznych i trucizn, które drogiści mają prawo sprzedawać.

Obwieszczenia innych władz.

## 1. Polizei-Verordnung

betreffend

#### den Verkehr mit Salz.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Oberbefehlshabers Ost vom 22. März 1915 über die polizeiliche Gewalt der Kreispolizeibehörden für das unter deutscher Verwaltung stehende Gebiet von Russisch-Polen (Verordnungsblatt der Kaiserl. Deutschen Verwaltung in Polen № 2) in Verbindung mit den Verordnungen des Herrn Generalgouverneurs in Warschau vom 8. September 1915 (Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau № 1) und vom 5. Dezember 1916 (Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau Nr. 56) wird im Einvernehmen mit dem Herrn Militär-Gouverneur in Czenstochau folgende Polizei - Verordnung erlassen:

§ 1.

Die Versorgung der Bevölkerung des Kreises Czenstochau mit Salz erfolgt ausschliesslich durch die Wirtschaftsabteilung der Kaiserlich Deutschen Zivilverwaltung, die hiermit das alleinige Recht erhält, Salz in den Kreis Czenstochau einzuführen.

§ 2.

Jede andere Einfuhr von Salz in den Kreis Czenstochau durch Privat-Unternehmer ist verboten. Die Durchfuhr von Salz in andere Kreise oder in das österreichische Okkupationsgebiet ist nur mit Genehmigung der Kaiserlich Deutschen Zivilverwaltung zulässig. Salz, das für die Durchfuhr bestimmt ist, darf im Kreise Czenstochau nicht gelagert werden; gelagertes Salz gilt als eingeführt und wird mit Beschlag belegt.

## 1. Rozporządzenie policyjne

dotyczące ruchu i handlu solą.

Na zasadzie rozporządzenia pana Naczelnego Wodza na wschodzie z dnia 22. marca 1915 r. o władzy policyjnej powiatowej dla obszarów Polski rosyjskiej, podlegającej administracyi niemieckiej (Dziennik Rozporządzeń władz Cesarsko Niemieckich w Polsce № 2) w połączeniu z rozporządzeniami pana Generałgubernatora we Warszawie z dnia 8. września 1915 r. (Dziennik Rozporządzeń dla Generałgubernatorstwa Warszawskiego № 1) i z dnia 5. grudnia 1916 (Dziennik Rozporządzeń dla Generałgubernatorstwa Warszawskiego № 56) wydaje się w porozumieniu z panem Gubernatorem Wojskowym w Częstochowie następujące rozporządzenie policyjne;

§ 1.

Zaopatrywanie ludności powiatu Częstochowskiego w sól uskutecznia się wyłącznie przez Oddział gospodarczy Cesarsko Niemieckiego Zarządu Cywilnego, który otrzymuje niniejszem wyłączne prawo na dowóz soli do powiatu Częstochowskiego.

\$ 2.

Zakazany jest wszelki inny dowóz soli do powiatu Częstochowskiego przez przedsiębiorców prywatnych. Przewóz soli do innych powiatów albo do obszaru okupacji austrjackiej jest dopuszczony tylko za pozwoleniem Cesarsko Niemieckiego Zarządu Cywilnego. Soli przeznaczonej na przewóz nie wolno składać w powiecie Częstochowskim; sól złożoną na skład uważa się za dowiezioną i na sól taką będzie nałożony sekwestr.

Wer am 1. April ds. Js. mehr als 1 Ztr. (50 kg) Salz in Gewalırsam hat, ist verpflichtet, dies seinem Gemeindevorsteher (Magistrat) unter genauer Angabe der Menge anzumelden.

#### § 4.

Für den Kleinhandel mit Salz (Ladenverkauf) werden Höchstpreise durch die Kaiserlich Deutsche Zivilverwaltung festgesetzt und jeweils durch das Kreisblatt bekannt gegeben.

#### § 5.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit einer Geldstrafe bis zu 10000 Mark und mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit einer dieser Strafen geahndet.

Ausserdem wird das Salz, das den Gegenstand der Straftat bildete, ohne Entschadigung eingezogen.

§ 6.

Diese Verordnung tritt am 1. April 1917 in Kraft.

(L.) Czenstochau, den 22. März 1917.

Der Kaiserlich Deutsche Kreischef.

#### von Treskow.

## 2. Bekanntmachung.

Gemäss § 4 der Polizei Verordnung vom 22. März d. J. betreffend den Verkehr mit Salz wird vom 1. April ds. Js. ab bis auf Weiteres der Höchstpreis für Salz im Kleinhandel (Ladenverkauf) auf 29 Pfg. für 1 kg oder 12 Pfg. für 1 poln. Pfd. festgesetzt.

(L) Czenstochau, den 22. März 1917.

Der Kaiserlich Deutsche Kreischef.

von Treskow.

## 3. Nachtrag zur Polizeiverordnung

vom 22. August 1916 (Kreisblatt 37 | 16)
über den Verkehr mit starkwirkenden Arzneimitteln und Giften
ausserhalb der Apotheken.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Öberbefehlshabers Ost vom 22. Mai 1915 über die polizeiliche Gewalt der Kreispolizeibehörden für

#### § 3.

Kto dnia 1. Kwietnia b. r. przechowuje więcej niż 1 centnar (50 kg) soli, jest obowiązany zgłosić to swemu Wójtowi gminy (Magistratowi) z podaniem dokładnej ilości.

#### § 4.

Dla drobnego handlu solą (dla sprzedaży w składach) będą ustanowione ceny maksymalne przez Cesarsko Niemiecki Zarząd Cywilny i ogłoszone każdorazowo przez Gazetę Powiatową.

#### § 5.

Wykroczenia przeciwko temu rozporządzeniu będą karane grzywną do 10000 marek oraz pozbawieniem wolności do 6 mięsięcy albo jedną z tych kar.

Oprócz tego będzie zabrana bez odszkodowania sól, która stanowiła przedmiot czynu karygodnego.

§ 6.

Rozporządzenie niniejsze zaczyna obowiązywać z dniem 1. kwietnia 1917 r.

(L) Częstochowa, dnia 22. marca 1917.

Cesarsko Niemiecki Naczelnik Powiatu.

#### von Treskow.

#### 2. Obwieszczenie.

Stosownie do § 4 rozporządzenia policyjnego z dnia 22. marca b. r. dotyczącego ruchu i handlu solą ustanawia się od 1. kwietnia b. r. aż do dalszego zarządzenia cenę maksymalną za sól w handlu drobnym (w sprzedaży w składach) na 29 fen. za 1 kg albo na 12 fen. za 1 funt polski.

(L). Częstochowa, dnia 22. marca 1917.

Cesarsko Niemiecki Naczelnik Powiatu.

von Treskow.

# 3. Dodatek do rozporządzenia policyjnego

z dnia 22. sierpnia 1916 r. (Gazeta Powiatowa Nr. 37 z r. 1916)

## o handlu silnie działającemi środkami leczniczemi i truciznami poza aptekami.

Na zasadzie rozporządzenia pana Naczelnego Wodza na wschodzie z dnia 22. marca 1915 r. o władzy policyjnej powiatowej dla ob-

das unter deutscher Verwaltung stehende Gebiet von Russisch-Polen (Verordnungsblatt der Kaiserl. Deutschen Verwaltung in Polen Nr. 2.) in Verbindung mit der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs in Warschau vom 8 September 1915 (Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau Nr. 1.) wird im Einvernehmen mit dem Herrn Militärgouverneur in Czenstochau für den Kreis Czenstochau folgender Nachtrag zu der Polizeiverordnung vom 22. August 1916 (Kreisblatt 37 | 16) betreffend den Verkehr mit starkwirkenden Arzneimitteln und Giften ausserhalb der Apotheken erlassen:

Der § 4 erhält folgende Fassung:

Die sonst über den Verkehr mit Arzneimitteln und Giften ausserhalb der Apotheken bisher bestehenden Bestimmungen bleiben in Kraft. Insbesondere bleibt für die Drogenhänd ler die Anfertigung von Rezepten streng untersagt.

Czenstochau, den 31. März 1917. (IX. 2670)

Der Kaiserlich Deutsche Kreischef.

von Treskow.

## 4. Betrifft die dem Drogenhändler zum Verkauf freigegebenen Apothekerwaren und Gifte.

Unter Bezugnahme auf die Verordnungen des Herrn Verwaltungschefs beim Generalgouvernement Warschau vom 21. Februar 1917-G. № I. Med. 463 — und vom 23. Marz 1917 — G. N I. Med. 752— sowie auf die Polizeiverordnung über den Verkehr mit starkwirkenden Arzneimitteln und Giften ausserhalb der Apotheken in No 37 des Kreisblatts vom 29. August 1916 mache ich hiermit Folgendes bekannt:

In der im Verordnungsblatt Nr. 42 vom 30. August 1916 abgedruckten "Liste der dem Drogenhändler zum Verkauf freigegebenen Apothe-

kerwaren" ist

Aether sulfurious, Spiritus aethereus, Spiritus cochleariae, Spiritus formicarum, Spiritus frumenti, Spiritus melissae compositus, Spiritus vini, Spiritus vini gallici,

sowie der Zusatz "Die Spirituosen als Destillate sind dem Freihandel überlassen" zu streichen.

Ferner ist in Nr. 67 des Verordnungsblatts für das Generalgouvernement Warschau vom 21.

szarów Polski rosyjskiej, podlegającej administracii niemieckiej (Dziennik Rozporządzeń władz Cesarsko Niemieckich w Polsce Nr. 2) w połączeniu z rozporządzeniem pana Generałgubernatora we Warszawie z dnia 8 września 1915 r. (Dziennik Rozporzadzeń dla Generałgubernatorstwa Warszawskiego Nr. 1) wydaje się w porozumieniu z panem Gubernatorem Wojskowym w Częstochowie dla powiatu Częstochowskiego następujący dodatek do rozporządzenia policyjnego z dnia 22. sierpnia 1916 r (Gazeta Powiatowa Nr. 37 z r. 1916) o handlu silnie działającemi środkami leczniczemi i truciznami poza aptekami:

Paragraf 4 otrzymuje następujące bizmienie:

Dotad istniejące inne postanowienia, dotyczące handlu środkami leczniczemi i truciznami poza aptekami, pozostają nadal w mocy. W szczególności pozostaje dla drogistów surowy zakaz sporządzania recept.

(IX. 2670)Czestochowa, dnia 31. marca 1917. Cesarsko Niemiecki Naczelnik powiatu.

von Treskow.

## 4. Dotyczy towarów aptecznych i trucizn, które drogiści mają prawo sprzedawać.

Powołując się na rozporządzenia pana Szefa Administracji przy Generalgubernatorstwie Warszawskim z dnia 21. lutego 1917 r. - G. Nr. I. Med. 463-i z dnia 23. marca 1917 r.-G. Nr. I. Med. 752—jakoteż na rozporządzenie policyjne o bandlu silnie działającemi środkami leczniczemi i truciznami poza aptekami w Nr. 37 Gazety Powiatowej z dnia 29. sierpnia 1916 r., podaję niniejszem do wiadomości co następuje:

We "Wykazie towarów aptecznych, które drogiści mają prawo sprzedawać", ogłoszonym w Nr. 42 Dziennika Rozporządzeń z dnia 30.

sierpnia 1916 r., należy skreślić:

Aether sulfurious, Spiritus aethereus, Spiritus cochleariae, Spiritus formicarum, Spiritus frumenti, Spiritus melissae compositus, Spiritus vini, Spiritus vini gallici;

również należy skreślić dodatek: "Napoje spirytusowe, jako destylaty, wolno sprzedawać".

Dalej w Nr. 67 Dziennika Rozporządzeń dla Generalgubernatorstwa Warszawskiego z dnia März 1917 ein Nachtrag zu der genannten Liste erschienen. Die Drogenhändler werden hiermit angewiesen, das Verordnungsblatt Nr. 67 direkt von der Staatsdruckerei in Warschau zu beziehen.

(M. 887) Czenstochau, den 30. März 1917.

Der Kaiserlich Deutsche Kreischef.

von Treskow.

21. marca 1917 r. ukazał się dodatek do rzeczonej listy. Drogistom poleca się niniejszem, ażeby sobie zamówili Nr. 67 Dziennika Rozporzadzeń wprost w Drukarni rządowej we Warszawie.

(M. 887) Częstochowa, dnia 30. marca 1917. Cesarsko Niemiecki Naczelnik Powiatu.

von Treskow.

## Bekanntmachungen anderer Behörden. Obwieszczenia innych władz.

## Bekanntmachung.

In der Nacht zum 14. März d. J. sind aus der Hofwohnung Stradomerstrasse 17 mittels Nachschlüssels gestohlen worden:

> 1 Grammophon ohne Tube, 1 dunkle Pferdedecke, verschiedene Wäschestücke und etwa 60 Pfund frisches Schweinefleisch.

Zweckdienliche Angaben sind zu richten zu Pr. L. 407 | 17 an

#### Militargouvernementsgericht.

Czenstochau, den 27. März 1917.

## Bekanntmachung.

Am. 10. Dezember 1916 gegen 7 Uhr abends wurde dem Pionier Karl Krämer im Wartesaal des Kino "Odeon" zu Czenstochau eine rote Brieftasche mit 126 Mark Inhalt bestehend: aus 1 Fünfzigmarkschein, 1 Zehnrubelscheinen 2 Fünfrubelscheinen und 6 Dreirubelscheinen gestohlen.

2) Am 3. November 1916 zwischen 8 – 9 Uhr abends ist dem Landsturmmann Albert Reckschwart auf der Galerie im Pariser-Theater eine braune Brieftasche mit folgendem Inhalt abhanden gekommen: 10 Ein- u. Zweimarkscheine, 4 Ausweiskarten, 1 Brief, 1 Karte an Unteroffiz. Beck, Feldpostkarten u. 1 Zeitungsankundigung.

Zweckdienliche Angaben sind über die Täter oder ihre Spur zu richten unter P. L. 5 | 17 an

das

Militärgouvernementsgericht.

Czenstochau, den 6. Januar 1917.

#### Obwieszczenie.

W nocy na 14. marca b. r. skradziono z oficyny przy ul. Stradomskiej 17 za pomocą wytrycha:

1 gramofon bez tuby, 1 ciemną derę końską, rozmaite części bielizny i około 60 funtów świeżej wieprzowiny.

Doniesienia służące do celu należy skierować do akt Pr. L. 407 | 17 do podpisanego sądu.

#### Sąd Gubernatorstwa Wojskowego.

Częstochowa, dnia 27. marca 1917.

#### Obwieszczenie.

- Dnia 10. grudnia 1916 r. około godz. 7 wieczorem skradziono pionierowi Karolo w i Krämer w poczekalni kinematografu "Odeon" w Częstochowie czerwony pugilares ze 126 markami zawartości, składającej się: z 1 pięćdziesięciomarkówki. 1 dziesięciorublówki, 2 pięciorublówek i 6 trzyrublówek.
- 2) Dnia 3. listopada 1916 r. między godz. 8 9 wieczorem skradziono żodnierzowi pospol. ruszenia Albertowi Reckschwart na galerji teatru Paryskiego brunatny pugilares z następującą zawartością: 10 jedno- i dwumarkówek, 4 karty legitymacyjne, 1 list, 1 pocztówką do podoficera Becka, pocztówki polowe i 1 ogłoszenie gazetowe.

Rzeczowe doniesienia o sprawcach lub o ich śladach skierować należy do podpisanego sądu do aktów: P. L. 5 | 17.

Sąd Gubernatorstwa Wojskowego.

Częstochowa, dnia 6. stycznia 1917.

### Bekanntmachung.

Die Hypothekenabteilung Czenstochau gibt bekannt, dass nach folgenden verstorbenen Personen das Nachlassverfahren eröffnet worden ist: a.) Karol Zawada, Eigentümer von 18 Grundstücken Czenstochau Hyp. N. 734, 1149, 1260, 1272, 1273, 1274, 1317, 1362, 1373, 1379, 1387, 1503, 1533, 1534, 1539, 1540, 1585, 1712 und Miteigentümer von 3 Grundstücken Czenstochau Hyp. N. 290, 394 und 557; b.) Marjanna Kołakowska, Miteigentümerin von 2 Grundstücken Czenstochau Hyp. N. 122 und 731; c) Maciej Sikora, Miteigentümer des Grundstücks Czenstochau Hyp. N. 684. — Der Schliessungstermin ist auf den 25. Juli 1917 in derselben Hypothekenabteilung Schulstr. 3 anberaumt worden.

Czenstochau, den 30. Dezember 1916.

Der Hypothekensekretär.

Adam Plebanek.

#### Steckbrief.

Gegen den untenbeschriebenen Arbeiter Franz Kosecki aus Ruda, geboren in Marzenin bei Zduńska Wola, katholisch, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls verhängt.

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Gerichtsgefängnis abzuliefern, sowie zu den hiesigen Akten J. Nr. 152 | 17 sofort

Mitteilung zu machen.

Personbeschreibung: Alter: 21 Jahre. Grösse: 1,60 m. Haare: schwarz. Bart: Schnurrbart. Gesicht: rund. Sprache: polnisch, etwas deutsch.

Wielun, den 20. März 1917.

Der Staatsanwalt

beim Kaiserlichen Bezirksgericht v. dem Hagen.

#### Steckbrief.

Gegen den untenbeschriebenen Arbeiter Konstantin Kosecki aus Ruda, geboren in Marzenin bei Zduńska Wola, katholisch, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen gewerbsund bandenmässigen Diebstahls verhängt.

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Gerichtsgefängnis abzuliefern, sowie zu den hiesigen Akten J. Nr. 152 | 17 sofort

Mitteilung zu machen.

#### Ogłoszenie.

Wydział Hipoteczny w Częstochowie ogłasza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe po śmierci: a.) Karola Zawady, właściciela 18 nieruchomości w Częstochowie № hip. 734. 1149, 1260, 1272, 1273, 1274, 1317, 1362, 1373, 1379, 1387. 1503, 1533, 1534, 1539, 1540, 1585, 1712 i współwłaściciela 3-ch nieruchomości w Częstochowie № hip. 290, 394 i 557; b.) Marjanny Kołakowskiej, współwłaścicielki nieruchomości w Częstochowie № hip. 122 i 731; c.) Macieja Sikora, współwłaściciela nieruchomości w Częstochowie № hip. 684. — Termin zamknięcia wyznaczono na dzień 25. lipca 1917 roku w tymże Wydziale Hipotecznym Szkolna № 3.

Częstochowa, dnia 30. grudnia 1916.

Sekretarz Hipoteczny.

Adam Plebanek.

## List gończy.

Przeciwko niżej opisanemu zbiegłemu robotnikowi **Franciszkowi Koseckiemu** z Rudy, urodzonemu w Marzeninie przy Zduńskiej Woli, wyznania katolickiego, zarządzono areszt śledczy z powodu zawodowej i szajkowej kradzieży.

Uprasza się o aresztowanie go i odstawienie do najbliższego więzienia sądowego i o doniesienie natychmiast do tutejszych akt: J. 152 | 17.

Opis osoby. Wiek 21. lat. Wielkość: 1,60 m. Włosy: czarne. Zarost: was. Twadz; okrągła. Język: polski, trochę niemiecki.

Wieluń, dnia 20. marca 1917.

Prokurator

przy Cesarskim Sądzie Obwodowym. v. dem Hagen.

## List gończy.

Przeciwko niżej opisanemu zbiegłemu robotnikowi **Konstantemu Koseckiemu** z Rudy, urodzonemu w Marzeninie przy Zduńskiej Woli, wyznania katolickiego, zarządzono areszt śledczy z powodu zawodowej i szajkowej kradzieży.

Uprasza się o aresztowanie go i odstawienie do najbliższego więzienia sądowego i o doniesienie natychmiast do tutejszych akt J. N. 152 | 17.

Personbeschreibung. Alter: 17 Jahre, Grösse: 1,56 m. Statur: schlank. Haare: blond. Augen: blau. Nase und Mund: gewöhnlich. Bart: keinen. Gesicht: oval. Gesichtsfarbe: gesund. Sprache: polnisch.

Wielun, den 20. März 1917.

#### Der Staatsanwalt

beim Kaiserlichen Bezirksgericht.

v. dem Hagen.

#### Steckbrief.

Gegen die Arbeiterin Juljanna Chinczewska aus Ruda, welche flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen im Februar und März 1917 begangener gewerbsmässiger Hehlerei verhängt.

Es wird ersucht, dieselbe zu verhaften und in das nächste Gerichtsgefängnis abzuliefern, sowie zu den hiesigen Akten J. Nr. 152 | 17 sofort Mitteilung zu machen.

Wielun, den 20. Marz 1917.

#### Der Staatsanwalt

beim Kaiserlichen Bezirksgericht.

v. dem Hagen.

## Bekanntmachung.

Das Aufsichtskomitee der Czenstochauer Städtischen Kreditgesellschaft gibt hierdurch zur Kenntnis, dass am Sonntag den 22. April 1917, um 3 Uhr nachmittags, im eigenen Lokal, eine ordentliche Versammlung der Repräsentanten statifinden wird, laut folgendem Programm: 1) Wahl des Vorsitzenden,—2) Genehmigung des Berichts für das siebzehnte Geschäftsjahr nebst Antrag des Komitees, und Verteilung des Gewinnes für das Jahr 1916, -3) Bestätigung des Budgets für das Jahr 1917,- 4) Durchsicht der Sachen betreffend Bauen des Hauses für die Gesellschaft, - 5) Wahl eines Direktors und zweier Mitglieder des Aufsichtskomitees - u. 6) Anträge der Mitglieder (§ 77) und der Verwaltung der Gesellschaft.

Die Versammlung wird, laut Bemerkung zum § 74 der Statuten, als rechtskräftig betrachtet ohne Rücksicht auf die Zahl der dazu erschienenen Repräsentanten. Opis osoby. Wiek: 17 lat. Wielkość: 1,56 m. Postać: smukła. Włosy; blond. Oczy: niebieskie. Nos i usta: zwyczajne. Zarost; niema. Twarz; owalna. Cera twarzy: zdrowa, Język: polski.

Wielun, dnia 20. marca 1917.

#### Prokurator

przy Cesarskim Sądzie Obwodowym. v. dem Hagen.

## List gończy.

Przeciwko robotnicy Juljannie Chinczewskiej z Rudy, która zbiegła, zarządzono areszt śledczy z powodu zawodowego przechowywania rzeczy skradzionych, popełnionego w lutym i marcu 1917 roku.

Uprasza się o aresztowanie jej i odstawienie do najbliższego więzienia sądowego i o doniesienie natychmiast do tutejszych akt: J. Nr. 152 17.

Wieluń, dnia 20. marca 1917.

#### Prokurator

przy Ces. Sądzie Obwodowym v. dem Hagen.

#### Obwieszczenie.

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy podaje do wiadomości, że w niedzielę, dnia 22, kwietnia b. r., o godzinie 3 po południu, w lokalu własnym, odbędzie się zwyczajne Zebranie Reprezentantów Towarzystwa, według następującego programu:

1) Wybór przewodniczącego,—2) Zatwierdzenia sprawozdania za siedemnasty rok finansowy oraz rozdzielenie czystego zysku osiągniętego w roku 1916,—3) Zatwierdzenie budżetu na rok 1917,—4) Rozpatrzenie kwestji budowy domu własnego,—5) Wybory: jednego Dyrektora i dwóch członków Komitetu Nadzorczego— i 6) Wnioski stowarzyszonych (§ 77) i Członków władz Towarzystwa.

Zebranie reprezentantów, w myśl uwagi do § 74 ustawy, uważane będzie za prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na nie Reprezentantów.